denen die Banner der Revolution herniederwallen, febroarzweifirot und die Hakenkreugfabnen.

Hunderte von Lautsprechern stehen sprechbereit, Zausende von Scheinwerfern, Lampen und Beleuchtungsmasten stehen da, auf den Dächern der Haufer am Nande
des Tempelhofer Feldes sind hohe Leuchttransparente
ausgebaut, die Bollsgenossen zu grüßen.

Schon am Nachmittag scheint es, als könne kein Mensch Platz sinden auf dem Zuadractislometer großen Gelände. Ungeheure wogt es, bie Meldungen überstürzen sich: — Alls es Abend wird, siehen über eine Million Menschen auf dem Platz, als die Kundgebung begann, die gewaltigste, die die Belt jemals sah, sind es audertbalb Millionent geworden.

Die Scheinwerfer kreisen über die unabsehbare Menge dahin, die Laussprecher rusen die Märsche und Besehle in das unendliche Menschenmeer hinein, immer wieder bricht Jubel aus, es klingt, als stehe irgendroo in der Jerne eine unaeheure Branduna.

Die Häufer rundum glühen in festlicher Illumination. Rein Femster, das nicht im Kergenichimmer leuchtete, von den Dächern leuchten die flammenden Grüße, von den Balkonen,

Die Flieger freisen, der Flughasen ist ein Flammenzauber, die Festribunen, von denen der Führer sprechen wird erstrahlen im Schein millionenfacher Kerzen.

Magifch und tiefleuchtend heben fich die roten Banner der Repolution mit dem ichmargen Safenfreus im weifen Reld pom tiefdunklen Nachtbimmel. Und nun schwillt der Jubel rafend an, - bon weit ber bort man das Braufen berans fluten, - die Bellealliance: strafe berauf, die schwarz ift pon Menschen, die Berliner Strafe entlang, - und nun recten fich alle Sande, nun gerat eine Millionenmaffe in Bemeaung in eine ungebeuer difziplinierte Bewegung: Adolf Sitler biegt in die Flughafenftraffe ein . . . frei ftebt er porne im Wagen und bebt immer wieder die Sand und grußt feine Rameraden, die Boltsgenoffen der Stirn und der Kauft, die Bolfsgenoffen binter dem Schraubitoch und aus den Gruben, pon den braufenden Maschinen und den glübenden Sochöfen, aus all den Betrieben, in denen am Baue Deutschlands geschaffen wird. Und die auch gruft er, die beute noch feiern muffen.

Und nun steht er droben auf der Tribüne, — all den Millionen sichtbar, und seine Stimme, hundertrausendsach verstäckt vom den tönenden Lautsprechern, sie läst die Menge zu Schweigen erstarren.

Und Bitler fpricht:

"Unter vielen Jahrhunderten war diefer Zag nicht nur der spindolische Zag des Elinguga des Frühlings in die Rande, es war auch der Zag der Freude, der schriftlichen Schimmung umd Gestimmung. Und dann dam eine Zeist, die sien Zag für sich beaufpruchte und den Zag des werdenden Lebens und hoffnungswoller Freude vertrambelte in einen Zag der Profilamation der Fedde, des Gerteit mit den Manneren Rampfes. Jahrspehne find über die deutschen Lande gegangen, und es sichien, als würde diefer Zag immer mehr ein Monument der Zennung des deutschen deutsches, ein Wonthmal seiner Zersflienheit.

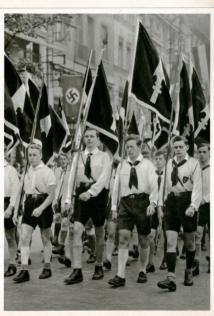

Deutsche Jugend marschiert

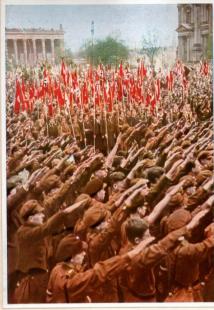

Luftgartentundgebung der Biflerjugend am 1. Mai 1933

Zag damit gugleich der fichaffendern Arbeit, du feine engem Berngen femt, die nicht gebunden ist an die Sabrit, das Kentor, das Konstrut, das Konstrut, das Konstrut, das Konstrut, das Konstrut, die in überall anertennen mollen, wo sie in gusem Ginn für das Sein um Deben umferes Stofes adeistett wird.

Und mm sprish der Schper davon, mie es nicht notwendig ist, jedem eingelnem Cramde die Nochrendigfeit gerode seiner Altreit Harymmoshen, wie es wiellnehe notwendig ist, jedem Grande die Notwendigsteit der Albeit des anderem Grandes einderinglich slagung die gestellt gestellt die Schwendigsteil der Albeit des anderem Grandes einderinglich slagungen, bis zum Gehüng alle erfennen, wie notwendig die Arbeit aller ist,

Und dann verfundet der Rangler der Arbeit die Aufgaben des erften Jahres: die Borbereifung der Urbeits= dienstpflicht, damit ein jeder gleich mo er fpater ftebe das Ethos der Handarbeit lerne und zusammen mit feinen Bolkegenoffen, einfach und fcblicht wie fie, ein Jahr lang fchaffe zum Boble der Nation, - die Befreiung der icopfes rifden Initiative aus dem Banne perbananispoller mas joritativer Befchluffe, - die Berbeiführung einer orga= nifden Wirtschaftsführung, -

Aber nun kommt wieder eine Beit der Besimung, nachdem das tiefste Leid unser Bolt geschlagen hat, eine Beit des Insichtehrens und damit eine Beit des neuen Zusammensindens der deutschen Menschen.

Heute können wir mit dem alten Liede wohl wieder singen: Der Mai ist gekommen, des deutschen Bolkes Erwachen ist gekommen!"

Das Symbol des Klassensteiners, des ewigen Streites und Haders, wird sich wieder verwandeln zum Symbol der Erhebung und der großen Enigung unseres Boltes.



Der deutsche Arbeiter marschiert mit Adolf Bitler

eine großzügige Arbeitsbeschaffung, um die Millionenarmee der Arbeitslosen nieder einzugliedern in den Produktionsprozeß, — die Herabschaffung der Jinssäde, — den Ertaßenneubau, — eine neugeordnete Handelspolitik

Theorie, mögen die Steptifler, die Feinde des neuen
Deutschland, die Nörigter alle
gusammen sagen. Über der
Kührer ruft mit Recht als
Beugen auf die Geschächte, die
aus 7 Mann eine Millionenberoegung machten und aus
einer Benegung einen Ctaat,
— die aus der Obee einer
Handbell Männer ein ervolutionäres Ctaatsideal machten
bon so überragender Größe,
wie es kaum auf der Welf einmal fonsibiert wurde.

Sollte nun diese "Utopie"
Wiellichteit geworden, nicht auch die andere "Utopie"
Wiellichteit werden, dem Bolle wieder Urbeit zu schaffen und die Wielschaft zu sinem organisch wachsenden und schaffen den Gangen umzusommen?

Der Führer glaubt es. Und die Millionen dort auf dem nächtigen, scheinwerferüberstrahlten Felde glauben es auch.

Tosend bricht das Beil in den himmel.



Es gibt nur einen 2ldel - den der Arbeit, 1. Mai 1933



Land und Stadt vereint gum Friertag der nationalen Arbeit, 1. Mai 1933

Sie verfrauen bedingungslos ibrem Kubrer, ibrem Rangler.

"Bir bitten nicht den 2IIImachtigen: Berr mach une frei! Bir wollen und muffen felbft arbeiten und fampfen. Bir wollen bruderlich miteinander ringen, damit wir einmal por den Berrn bin= treten konnen und fagen: Berr, Du fiehft, wir haben uns geandert. Das deutsche Bolt ift nicht mehr das Bolt der Ehr= lofigfeit, der Gelbitgerfleis ichung, der Kleinmütigkeit und der Rleinglaubigfeit, nein, herr, das deutsche Bolf ift mieder ffart geworden, ffart im Willen, ftart in der Beharrlichteit, ftart im Erfragen von Opfern, ftart in feinem Geifte.

Run, herr, fegne unferen Kampf um unfere Freiheit, und da ift unfer deutsches Baterland."

Mådstig brauft das Deutschlandlied über Deutschland. Underthalb Millionen Urbeiter singen es, 50 Millionen hören es an ihren Lautsprechern.

Das diplomatische Korps hat sich erhoben.

"Go etwas habe ich noch nicht erlebt," fluftert einer der Gesandten seinem Nachbarn zu.

"Satten wir einen Sifler", fluftert der gurudt. "Und ein folches Bolt!"

Ja und ein foldes Bolf und einen folden Fuhrer . . . Beides gehört gusammen.

Untrennbar der Führer und fein Bolk, das Bolk und fein Führer.

Drei Monate später stehen in ganz Deutschland wieder 2 Millionen Menschen mehr in Urbeit und Brot.

Es gibt nur einen Udel - flaggen die Spruchbander. "Bolt, ehre die Urbeit, - du ehrst dich selbst."

Im Schein ungabliger Faceln, unter dem Praffeln eines riefigen Feuerwerks geht der 1. Mai gu Ende.

Der Feiertag der nationalen Urbeit.

Die Masschinen lausen wieder an, die Räder sausen und singen, die Stenen heulen, die Schole dampsen und tauden. Die Hämmer donnern, die Hoches deutsche sie helben die Hämmer die Bumpel . . . sier Deutschland, für Deutschland, für Deutschland, für Deutschland, für Deutschland, für

Jest endlich weiß der deutsche Arbeiter, wofür er arbeitet.

Geit diesem Tage hat er eine Beimat, ein Baterland.



Das Feuerwerk am "Lag ber Arbeit", 1. Mai 1933

## Die Auflösung der Parteien

Bas follen in einem geeinten Baterland, in einer geeinten Nation, in einem einigen Bolke Varteien?

Wenn ein Bolt einig ift, ganz geschlossen einer See nachs lebt, einem Ziele gemeinsam zumarschiert, — muß dann nicht jede Partei und gäbe es viele Hundert, genau dasselbe wollen, sagen, vertreten? Gelbstverständlich muß sie das, — und also ist es sinnlos, daß es überhaupt mehr als eine einzige Partei gibt, da es ja auch nur ein einziges Wollen gibt.

So lösen sich denn, sange und klanglos oder mit ein wenig Geräusch, die alten Parteien auf, — ihre Zeit ist abgelausen, in der sie gediehen, deren Ausdruck sie waren, und wie diese Zeit verging, so vergehen nun auch sie.

Die meisten begreifen es von selbst, — und bei denen, die es nicht begreifen möchten, die zum mindesten nicht zugeben möchten, daß sie es natürlich langst begriffen haben, hilft das Bolt mit sansten Drucke nach.

Und nach einem Monat gibt es nur noch eine Nationals fozialistische Deutsche Urbeiter-Partei, und auch das ist gar keine Partei mehr, war überhaupt niemals eine Partei,



sondern hieß nur so, weil es im liberalistisch-demokratischen Staate num einmal ohne die Parteiform nicht abging, und der Führer geschworen hatte, legal zur Macht zu gelangen, — sondern war von Ansang an und jest erst recht eine Bewegung, eine Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Bewegung, — und also entsprach endlich dem einheitlichen Wollen des Bolkes auch seine politisch-organisatorische Formgebung: das Ende der Parteien, — die alleinige Vertretung des einheitlichen Bolkes im einheitlichen Neich durch eine einheitliche Bewegung.